all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 91. Freitag, den 16. April 1841.

Ungekommene Fremde vom 14. April.

herr Laue, Dr. Lieut. in der 4ten Jager = Abthl., aus Reiffe, Br. Dber= Forfter Lehn aus Golancz, l. in der gold. Gans; fr. Landichafterath v. Rafgeweft aus Gorazdowo, br. Lehmann, Doct, der Med., aus Buf, Br. Brennereipachter Abel u. fr. Brennerei, Berwalter Chmel aus Nieprufemo, I, im Hotel de Dresde; Hr. Guteb. v. Baranowefi aus Marfzewo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. Allerander aus Neuftadt a/B., Gr. Erbpachter Dobrowolsft aus Wiftorowo, Die Srn. Raufl. Lippmann, London, Allexander, Bollheim und Schwerin aus Berlin, Arafau aus Schwerin a/B., Benas aus Krotofchin und Roll aus Santomysl, f. im Cichfrang; fr. Spezial=Commiff. Buffe aus Chodziefen, 1. im fcmargen Abler; Sr. Dberforfter v Gienati aus Borufgynto, I, in No. 5 Konigeffe.; die gen. Guteb. Graf v. Awiledi aus Robelnif und Arendt aus Durrhund, I. im Hotel de Berlin; Sr. Raufm. Cohn aus Erin, I. im gold. Lowen; Br. Reg. = Refer. v. Barenfprung aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Die herren Guteb. Graf v. Moficgenefi aus Ottorowo und Graf v. Mielzyneft aus Rarczewo, Frau Guteb. v. Roczorowefa aus Diofreowice, Die Gru. Guteb. v. Godlinowefi aus Betnif, Schmolfe aus Dria und v. Brodoweff aus Geiersdorf, t. im Hotel de Saxe; Br. Superintendent Lange aus Samter, fr. Land = und Stadtger. = Rath Lettow, fr. Uffeffor Ende und fr. Juftig-Commiff. Langmeyer aus Rogafen, Die Grn. Guteb. Wollschleger aus Iwno und v. Gromadzinsft aus Przyborowfo, I. im Hôtel de Paris; Sr. Gutebefiger v. Wilfoneft aus Dalefgyn, I. in ber golbenen Rugel; Sr. Maurermeifter Weiß aus Roften, Gr. Wirthich. = Infp. Muller aus Roznowo, I. im beutschen hause; Gr. Raufm. Brandt aus Neuftadt a/W., Sr. Lederhandler Kronheim aus Kurnif, I. int Eichborn.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober, Landesgericht zu Posen I. Abtheilung.

Das ablige Nittergut Rudniczysko Un, theil A. und B. im Kreise Schildberg landschaftlich abgeschäft auf 27,197 Klr. 20 fgr. 5 pf. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 6. September 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die unbekannten Erben des inzwischen verstorbenen Besitzers Constantin v. Restowski, und die unbekannten Erben der Kammer-Kommissions-Rathin v. Meusinger, so wie sammtliche unbekannte Realberechtigte werden hiermit offentlich vorgelaben, letztere bei Bermeidung der Praklusson.

Pofen, ben 3. Februar 1841.

2) Bekanntmachung. Dem frube, ren hiefigen Frohnfest-Adminstrator Wolsborn soll die von demselben bestellte 250 Athlr. betragende Umte-Kaution herausaegeben werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an diese Kaution aus der Dienstverwaltung des zc. Wolsborn Ansprüche zu
haben vermeinen, aufgefordert, solche in
dem hierzu am 15. Juni 1841 Wormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten
Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Schultz in
unserem Justruktions-Zimmer anstehenden

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Rudniczysko oddziału A. i B. w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 27,197 Tal. 20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 6. W rześnia 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Spadkobiercy nieznaiomi zmariego iuż właściciela Ur. Konstantego Rekowskiego, iako téż spadkobiercy nieznaiomi Ur. Meusinger, Konsyliarzowey Kommissyi Kamery, niemniey wszyscy pretendenci realni nieznaiomi, ostatni pod zagrożeniem prekluzyi, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 3. Lutego 1841.

Obwieszczenie. Byłemu tuteyszemu Administratorowi fronfestu Wolsborn ma być kaucya przez tegoż stawiona i 250 Tal. wynosząca, zwrócona. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzyby do kaucyi wspomnionéy z urzędu etc. Wolsborn mieli iakowe pretensye, aby takowe w terminie na dzień 15. Czerwca 1841 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Schultz Assessorem Sądu Główno-Ziemiańskiego w izbie tuteyszego Sądu wyznaczonym, wykazali. W przeci-

Termine geltend zu machen, widrigens falls sie damit prakludirt und nur an die Person des 2c. Wolsborn verwiesen wers den sollen.

Pofen, ben 10. Marg 1841. - Konigl. Land, und Stadtgericht.

wnym bowiem razie swe pretensye do rzeczoney kaucyi utracą i li tylko do osoby etc. Wolsborn odesłani zostaną.

Poznań, dnia 10. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 3) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt= Gericht zu Wollstein.

Die sub No. 29 zu Alt-Widzim belez gene, früher den Ignah Reinschschen Shezleuten und den Ighann Friedrich Matsschoff eher Schann Friedrich Matsschoff eher Scheuten, jest dem Gastwirth Meyer Jonas Cohn zugehörige Ackerwirthschaft, jedoch mit Ausschluß der das von an den Eigenthümer Carl Bogel verskauften halben Hufe, abgeschätzt auf 756 Rthlr. 15 sgr. zufolge der, nebst Hyposthesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. Juli 1841 Vormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtösstelle subhasiert werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werbeit aufgeboten, fich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Wollftein, ben 27. Februar 1841.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Gospodarstwo rólnicze w starym Widzimiu pod Nr. 29 położone, dawniey małżonkom Reinsch i małżonkom Matschoss, teraz gościnnemu Meyer Jonas Cohn należące, z wyłączeniem atoli sprzedaney od tegoż właścicielowi Karólowi Vogel pół huby, oszacowane na 756 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem lypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1841 przed południnm o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 27. Lutego 1841.

4) Bekanntmachung. Der Handelé, mann Wolff Krotospner von hier und die Louise Hausen aus Lissa, haben mittelst Bertrages vom 25. Januar 1841 die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Pleichen, den 3. April 1841. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Handluiący Wolff Krotoszyner tu ztąd i Louisa Hausen z Leszna, wyłączyli układem z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie.

Pleszew, dnia 3. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 5) Der Kaufmann Michel Goldstein von Reustadt und die Bertha geborne Gabriel Schops aus Rakwiß, haben mittelst Chevertrages vom 19. b. Mts. die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 24. Marz 1841. Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

6) Der Wittwer, Wirth Casimir Abam, Bki aus Krankowo und die Wittwe, Barsbara Latos, geborne Nowak, ebenfalls aus Krankowo, haben mittelst Ehevertrages vom 18. Januar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 23. Marg 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Moler Abalbert Garstner zu Neubrück und die unverehlichte Franciska Piontek daselbst, haben mittelst grichtlichen Vertrages vom 26. November 1840 in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen.

Samter, ben 19. Marg 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec Michał Goldstein z Lwówła i Bertha z Gabriela Schoepsów z Rakoniewic, kontraktem przedślubnym z dnia 19. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyni.

Grodzisk, dnia 24. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że gospodarz, wdowiec Kaźmierz Adamski i wdowa Barbara Latosiowa, z domu Nowakowa, oboie z Kraykowa, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 23. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Malarz Woyciech Gerstner z Neybryku i niezamężna Franciszka Piątek tamztąd, na mocy sądowego układu z dnia 26. Listopada 1840 w swém przyszlém malażeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 19. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Eine Erzicherin, welche der franzosischen Sprache machtig, und grundlichen Unterricht in der polnischen und deutschen Sprache, so wie in der Musik und wissenschaftlichen Gegenständen ertheilen kann, wunscht ein baldiges Unterkommen. Ein Naheres in der Buchhandlung des herrn Sußmann, Wasserstraße No. 2.